ble

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Vosen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 99. Freitag, den 25. April 1845.

Ungekommene gremde vom 23. April.

Heren b. Kuppel a Neuftadt b. P., Hr. Oberamtm. Nicolan a. Biezdrowo, Hr. Commiss. Dobrzynski aus Schrimm, I. in ber goldnen Gans; die Hrn. Guteb. v. Kokzynski a. Brudzewo, v. Kokzynski a. Wojnowo, Hr. Wirthsch. Insp. Martini a Lista, Hr. Urndt, Stud. d. Dek. u. Hr. Gutep. Busse a. Dakow, I im Hotel de Berlin; Hr. Rendant Müller a. Jaroczyn, Frau Dr. Kunze a. Kosien, Hr. Guteb. v. Bojanowski a Wojnieść, Frau Guteb. v. Rogalinski a Piersko, I. im Hotel de Saxe; Hr. Samiedemstr. Nowidi und Hr. Topfermstr. Knaat aus Gnesen, I. im geldnen Lowen; Hr. Plenipotent Laskowski a. Pruszewo, die Hrn. Guteb. Naszarowski aus Wysodo, v. Niemojewski aus Cliwnik, v. Mielenski a. Ciborze, I. im Bazar; die Hrn. Guteb. v. Karsnicki aus Lubin, v. Wudziszewski a. Grąbkowo, die Guteb. Krauen v. Krzyżanowska a. Warschau, Growska a. Lubin, die Hrn. Kaust. Sillmann a. Konigsberz, Elsner a. Landsberg a. B., Hr. Buch. Mebus aus Gnesen, I. im Hôtel de Bavière; Hr. Landschaftsrath Brand aus Trachenberg, Hr. Guteb. v. Radoński a. Siefierski, I. im Hôtel de Hambourg; Hr. Cand. philos. Mosbach aus Breslau, I. Wilhelmse-Straße Nr. 17.

1) Deffentlicher Vertauf jum 3med einer Auseinandersetzung.

Das Rittergut Dzierzagnit nebst bem Borwerte Teflinow, bem Dorfe Bobgischia und ber Kolonie Ignacewto im Rreife Schildberg, abgeschatt auf 43,902 Rtlr. 22 fgr. 2 pf. excl. bes auf 14,337 Rtlr. 11 fgr. 2 pf. gewurdigten, bem Substanze

Sprzedaż publiczna celem rozporządzenia się.

Dobra ziemskie Dzierzążnik z folwarkiem Teklinowem, z wsią Wodziczną i kolonią Ignacewką w powiecie Ostrzeszowskim, oszacowane na 43,902 tal. 22 sbgr. 2 fen. wyłącznie boru na 14,337 tal. 11 sbgr. a fen. werthe nach zu veräußernden Malbes, foll auf den Antrag der Eigenthümer in einem neuen Termine am 6. Juni 1845 Bormittage um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhastirt werden. Die Tare nebst Hypothefenschein und Bedingungen konnen in unserm IV. Geschäfts-Bureau eingesehen werden.

Die bem Aufenthalte noch unbefannten Ludwig, Beronifa und Elifabeth Marianna Geschwifter v. Wielowiepsti, auf welche ber Besitztiel im Spothekenbuche mit berichtigt ift, werden hierzu offentlich vors geladen.

Posen, ben 2. April 1845. Ronigl. Ober Landes Gericht; I. Abtheilung.

2) Bekanntmachung. Den under kannten Gläubigern des am 13. Mai 1828 zu Jarocin verstorbenen Bürgers Mathias Sroczynski wird hiermit in Gesmäßheit des J. 137. Theil I. Titel 17. des Allg. Landrechts bekannt gemacht, daß der Nachlaß in dem am 2. Juni 1845 Vormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Lands und Stadtgerichts-Rath Hoppe anssehenden Termine unter die Erben vertheilt werden soll.

Plefchen, ben 21. Dezbr. 1844. Ronigl. Lands und Stadtgericht.

3) Offener Arreft. Nachbem über ben Nachlag des zu Forsthaus Wielowies verstorbenen Oberforstere Johann Nitos ocenionego, wedle wartości substancyi wywłaszczyć się mającego, mają być na wniosek właścicieli w nowym terminie dnia 6. Czerwca 1845. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane — Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biórze Sądu naszego.

Ludwik, Weronika i Elźbieta Maryanna rodzeństwo Wielowiejscy, z pobytu niewiadomi, na które tytuł dziedzictwa w księdze hypotecznej także zapisanym jest, zapozywają się

na takowy publicznie.

Poznań, dnia 2. Kwietnia 1845. Król. Sąd Nadziemiański; I. Wydziału.

Obwieszczenie. Wiadmo się czyni niewiadomym wierzycielom zmarłego pod dniem 13. Maja 1828. r. w Jarocinie Macieja Sroczynskiego na mocy §. 137. Części I. Tytułu 17. Prawa powszechnego krajowego, że pozostałość w terminie wyznaczonym dnia 2. Czerwca 1845. zrana o godzinie 10. przed Ur. Hoppe Sędzią naszym pomiędzy sukcessory podzieloną zostanie.

Pleszew, dnia 21. Grudnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Areszt otwarty. Gdy nad pozostałością zmarłego w posiadłości leśnej w Wielowsi nadleśniczego Jana MiJous Siegling bon bem unterzeichneten Roniglichen Land = und Stadtgerichte ber erbichafeliche Liquidationsprozeg eraffnet worden ift, und Die Beneficialerben ber Bermaltung bes Nachlaffes fich begeben baben, fo wird allen und jeden, welche etwas zu bem Machlaffe gehöriges, fei ee an Geld, Gachen, Effetten ober Brief= fchaften hinter fich haben, bierdurch auf: gegeben, den Erben oder ber Bittme nicht das Mindefte Davon zu verabfolgen, viels mehr bem unterzeichneten Gerichte bavon fordersamft treulich Ungeige gu machen, und die Gelber ober Cachen, jedoch mit Borbehalt ihrer baran habenden Rechte, in bas biefige gerichtliche Depositorium abguliefern, midrigenfalle, wenn bennoch ben Erben ober ber Wittme etwas begahlt, oder ausgeantwortet wurde, diefes fur nicht gefcheben erachtet, und gum Befien der Maffe anderweit beigetrieben, wenn aber ber Inhaber folcher Gelber ober Sachen Diefelben verfchweigen und gurud's balten follte, er noch außerdem feines baran habenden Unterpfandes und ande= ren Rechts fur verluftig erflart werden mirb.

Dftromo, am 31. December 1844. Ronigl, Lande und Stadtgericht.

Boittal : Citation, Bereits im blieben, und zwar nachher wieber aufges go panowania spoczywał,

kolaja Sieglinga przez niżej wymieniony Królewski Sad Ziemsko-miejski process sukcessyonalno-likwidacyjny otworzony został i spadkobiercy beneficyalni zarządu pozostałości się zrzekli, zatém wszyscy, w posiadaniu pieniędzy, rzeczy, effektów, papierów i dokumentów do pozostałości należących, znajdujący się, zostają niniejszém wezwani, ażeby z tego bynajmniéj ani spadkobiercom ani wdowie jego nie wydawali, owszém jak najśpieszniej doniesienie o tém podpisanemu Sądowi wiernie uczynili i pieniądze lub rzeczy, zastrzeglszy sobie atoli prawa do nich służące, dotutejszego depozytu sądowego złożyli, albo. wiem w razie przeciwnym, gdyby ktoś pomimo tego spadkobiercom lub wdowie cokolwiek z tego wypłacił, lub wydał, ten spodziewać się może, iż to za nie nastapione uznane i na ko: rzyść massy jeszcze raz ściągnięte zostanie, a gdyby dzierca takich pieniędzy lub rzeczy o nich zamilczał i je zatrzymał, natenczas prócz tego pozbawionym będzie wszelkiego zastawu i innego prawa do nich mianego.

Ostrowo, dnia 31. Grudnia 1844. Król. Sad Ziemsko - miejski.

Zapozew edyktalny. Nad majat-Jahre 1803 ift über bas Bermogen bes kiem Melchiora Englera, bylego kamebemaligen Rammerere gu But, Dels larza (poborcy miejskiego) w Buku, dier Engler Concurs eroffnet, berfelbe już w roku 1803. konkurs otworzo. mabrend ber Fremdherrichaft liegen ges nym zostal, tenze przez ciąg obce-

nommen, aber weil bie Roften bie bas male ermittelte Daffe abforbirten, find bem Untrage ber Glaubiger nach Uften reponirt. Bei Revifion bes Bufer Rreids Depositorii ift aber Maffe ermittelt, und ber Concurs jest von Neuem aufgenoms Alle Diejenigen, welche Unfpruche an biefelbe ju haben bermeinen, werden biermit ad terminum beu 9. Juni Bors mittage 10 Uhr bor unferm Deputirten herrn Dber = landes = Gerichte = Uffeffor Janedi vorgelaben, fich perfonlich oder burch gefetlich gulaffige Bevollmachtigte gu melben, und ihre Unfpruche anguge= ben und zu befcheinigen. Wer in biefem Zermine nicht ericeint, wird mit allen feinen Unfpruchen an die Daffe praclubirt, und ihm gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben.

Grag, ben 3. Januar 1845.

Ronigl. Land= und Stabtgericht.

5) Edictalvorladung ber Gläubiger in dem erbschaftlichen Li= quibationsverfahren über den Nachlaß bes hieselbst am 28. Januar 1826 ver= forbenen Wladislaus v. Kurnatowski.

Ueber ben Nachlaß bes am 28. Jas muar 1826 hier verstorbenen Wladislaus v. Rurnatoweti ift beute ber erbschaftliche Liquidationsprozeß erdffnet worden. Der Termin zur Unmelbung aller Unspruche steht am 18. Juni 1845 Bormittags 10 Ubr vor bem herrn Ober-Landesgerichts. wdzie potém wznowionym był, lecz gdy massę na owczasowy pośrodkowaną na koszta obrócono, zatém akta na wniosek wierzycieli zareponowane zostały. Przy rewizyi depozytu powiatowego Bukoskiego przecież massę wypośrodkowano i konkurs teraz na nowo rozpoczętym jest.

Wszysty ci, którzy do massy téj pretensye mieć mniemają, zapozywają się niniejszém na termin dnia 9. Czerwca przed południem o godzinie 10. przed deputowanym naszym Ur. Assessorem Janeckim, aby osobioście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników zgłosili i swe pretensye podali i udowodnili.

Kto w terminie tym nie stawi się, z wszelkiemi swemi pretensyami do massy téj wykluczonym i temuź przeciw drugim (resztą) wierzycieli wieczne milczenie nałożonym zostanie.

Grodzisk, dnia 3. Stycznia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Zapozew edyktalny do wierzycieli w processie spadkowolikwidacyjnym nad majątkiem zmarłego w Szremie dnia 28. Stycznia 1826.

Władysława Kurnatowskiego.

Nad pozostałością zmarłego w Szremie dnia 28. Stycznia 1826. r. Wladysława Kurnatowskiego otworzono dziś process spadkowo likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyj wyznaczony, przypada na dzień 18. Czerwca 1845. na godzinę Uffeffor Lawrent im Partheiengimmer bes hiefigen Gerichts an.

## Folgende Glaubiger und Legatarien:

- 1) bie verebelichte Sebwig Lijeweta geborne Dembineta,
- 2) ber Johann Dembinefi,
- 3) Die Erben ber Johanna b. Rurna= toweffa gebornen Baroneffe bon Rothenhoff,
- 4) bie Erben bes hauptmanne Johann b. Rurnatoweti,
- 5) ber hauptmann Carl bon Rurnas toweft,
- 6) die verebelichte Friederite Byener, jest deren Erben,
- 7) die Erben der hauptmann Dorothea v. Rurnatowela, geb. Dafchwig.
- 8) bie beiben Sohne bes Dberft : Lieu= tenant Undreas b. Rurnatoweti, Carl Ludwig und Johann Friedrich,
- 9) die Mutter ber beiden Gebruder b. Rurnatowsti ad 8., Chriftine geb. Wild,
- 10) bie Ferdinande Parin,
- 11) bie evangelifden Urmen ber Stabt Bnin,

werden hierdurch vorgelaben, in biefem Termine ju erscheinen und ihre Unspruche anzumelben.

Ber fich in Diefem Termine nicht mels bet, wird aller feiner etwanigen Borrechte perluftig erflart, und mit feinen Forde= rungen nur an badjenige, mas nach Bes

10. przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed Ur Lawrentz, Assessorem Sadu Głównego.

Następujący wierzyciele i legata-

- 1) Jadwiga z Dembinskich Lije. wska.
- Jan Dembinski,
- sukcessorowie Joanny z Baronow Rothenhoff Kurnatowskiej,
- 4) sukcessorowie kapitana Kurnatowskiego,
- kapitan Karól Kurnatowski,
- Fryderyka zamężna Bycner, teraz jej sukcessorowie,
- sukcessorowie Doroty z Maschwitzów zamężnej kapitanowej Kurnatowskiej,
- dwaj synowie podpułkownika Andrzeja Kurnatowskiego, Karol Ludwik i Jan Fryderyk,
- 9) matka wymienionych ad 8. dwóch braci Kurnatowskich, Krystyna z Wildow,
- 10) Ferdynandyna Parin,
- 11) ubodzy wyznania ewanielickiego z miasta Bnina,

niniejszem zapozywająsię, aby wterminie tym stawili się i pretensye swe podali.

Kto się w terminie tym niezgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany, i z pretensyą swoją li dotego odeslany, friedigung ber fich melbenben Glaubiger coby sie po zaspokojeniu zgloszonych bon der Maffe noch ubrig bleiben follte,

bermiefen werden. Schrimm, ben 22. Januar 1845. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Droflama. Alle Diejenigen, welche an die im Sppothefenbuche bes ben Jonathan und Unna Rofina Dobus= den Cheleuten geborigen Waffermuh= lengrundftud ju Biniec, Rub. III. Mo. 4. ex decreto vom 24 Mai 1830 auf Grund Smmiffione Defrete Des ebemas ligen Landgerichte in Gnefen in Cachen Der Bittme Unna Glifabeth Fifder mider ben Jonathan Mobus vom 8. April 1830 eingetragenen Doft von 1789 Rtblr. nebft 5 pet. Binfen feit bem 24. November 1821 und bas barüber ausgestellte In= firument als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfandinhaber oder fonft Berechtigte Un= fpruch gu haben vermeinen, werben biers burch aufgefordert, diefe ihre Unfpruche in bem auf 6. Juni b. 3. Bormittage um 10 Uhr por bem Deputirten herrn Rammergerichte-Uffeffor v. Reuf in uns ferm Inftruttionegimmer bierfelbft anftes benden Termine anzumelden und refp. gu begrunden, widrigenfalls Diefelben ihres Unrechte verluftig geben und bas quest. Dofument fur amortifirt erflart werben mirb.

Trzemefino ben 24. Januar 1845.

Ronigl, Lands und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

wierzycieli pozostało.

Szrem, dnia 22. Stycznia 1845. Krol. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie, Wszyscy ci, którzy do summy w księdze hypotecznej do Jonatana i Anny Rozyny malżonków Moebus należący grunt wraz z młynem w Wińcu położony, pod Rubr. III. Nr. 4. ex decreto z dnia 24. Maja 1830. na fundamencie dekretu immissyjnego byłego Sadu Ziemiańskiego Gnieźnieńskiego wsprawie wdowy Anny Elźbiety Fischer naprzeciw Jonatanowi Moebus z dnia 8. Kwietnia 1830. w ilości 1789 tal. zahypotekowanej wraz z procentem po 5 od sta od dnia 24. Listopada 1821. i na takowy wystawiony instrument jako właściciele, cessyonaryusze i zastawnicy lub inni, którzy pretensye mieć mujemają, wzywają się niniejszem, aby pretensye swoje w terminie na dzień 6. Czerwca r. h. przed południem o godzinie 10. przed deputowanym Wielmożnym Assessorem Kamery Reuss w izbie naszéj instrukcyjnéj tu w miejscu wyznaczonym zameldowali i resp. udowodnili, gdyż w razie przeciwnym prawa swoję utracą i rzeczony dokument za umorzony uznany będzie.

Trzemeszno, dn. 29. Stycznia 1845.

7) Der Maßigfeite Berein ju Dofen und feine Biberfacher. Ein fonderbares Gefühl erfcuttert ben Menschenfreund, wenn, wie in Dr. 78. ber Pofener Zeitung, Stimmen laut werden, welche Die Menschenwurde fo fehr berabwurdigen, bag fie in ber Unterdruckung bes Gotterfuntene (Bernunft) ein Labfal und ben Gorgenbrecher bes Bedurftigen erbliden, und badurch ein Laffer ju befcho. nigen ftreben, welches ale Quelle unfäglichen perfonlichen und Familienelende Befannt, bon jedem befonnenen Menfchen nur verabicheut werden tann, und um fo mehr es verdient, ba es ben Trunfenbold unfabig macht, fich feiner Burde als Menfch, ale Familienvater und Staatsmitglied bewußt ju werben, und junachft bie unbemittelte Rloffe am meiften beherricht, welche ber fittlichen Erhebung am meiften bedurftig, Diefelbe gur Beredlung ihred Gemuthe und ihrer Anfichten fonach gang untauglich macht. Dan braucht nur Die Spelunten Diefes Laftere, wie mehrere Branntweinladen benannt gu werden verdienen, oberflachlich betrachten, und .man findet bas Menschengeschlecht in seiner tiefften Erniedrigung personificirt. Fluche worter und Chimpfreden find die ununterbrochenen Unhaltspuntte ber Unterhaltung, Bant und die unflatigften Rebenfarten wechfeln mit einander ohne Unterlag ab und nicht felten find Die blutigften Schlagereien Das Endresulfat bes Genuffes biefes fogenannten Labfale. Dhne einen prophetischen Geift gu haben, barf man beffimmt behaupten, daß alle Bemuhungen, bem fo allgemein und furchtbar fich ausbreitens ben Pauperismus entgegen gu wirfen, erfolglos fein werben, fo lange ber gemeine Mann nicht zu der Ginficht gelangt, daß die Truntfucht Die haupiquelle feiner Ere niedrigung und feines Glends ift. Uebrigens wird wohl fein fittlich befonnener Menich Diejenigen um ihre Stellung beneiben, Die fich felbft Dagu verbannt haben, in ber Aufrechthaltung Diefes Berderbniffes ihre Erifteng gu fichern; aber unmöglich tann man einraumen, daß fie es fich beifommen loffen tonnen, fich burch die er= haltene Concession fur Diefes Fach vom Ctaate privilegirt gu betrachten; benn Die Conceffion ift nur eine auf das nothwendige Bedurfniß berechnete Bewilligung gu einem Gewerbe, bas bis jest nur als ein nothwendiges Uebel gedulbet, teineswegs aber ausschließlich privilegirt ift. Daß ber Ctaat ein namhaftes Gintommen aus bem Betriebe Diefes Gewerbes bezieht, zeugt Durchaus nicht fur feine Borguglichfeit, fonbern ift ale ein Regulator gu betrachten, um bem übermäßigen Betriebe entgegen Bu wirten, und gern wird fich berfelbe bei ber Abnahme bes Ginfommens beicheiben, wenn die Burbe ber Bevollerung fich hebend, bem Betriebe die nothigen Schranten fegen mirb.

Laft Euch beshalb — wurdige Manner! — in Guerm eblen Bestreben nicht irre machen alle Rrafte aufzubieten, einem so verabschevungewurdigen Laster bie Stirne zu bieten. Die Erfahrung ber Jahrtausende bestätigt es, bag, wer einem

eingeriffenen Berberbniß entgegenwirft, immer einen Rampf auf Leben und Tod mit dem Egoismus ber Gewinnfucht und ber Berberbtheit feiner Zeit gu beftes ben hat. Unferm Jahrhundert mar es porbehalten, einem Diffbrauch, welcher fich in vieler Begiebung mit ber beibnifchen Abgotterei vergleichen laft, entgegen gu Gleich jenen heroen, Die fich ber bamaligen Berberbniß widerfetten, wird auch Guer Loos eine Rette von Refignationen Darbieten. Gleich feinen Gefenbeten ergeht auch an Guch bie Ermahnung unfere erhabenen Religioneffiftere: bag nur Schmach, Berfolgung und Trubfal Guer Loos fein wird; aber eben fo burft 36r Euch mit ber Buficherung troffen : Guer Loos wird groß fein im Simmelreich. wenn bie hochachtung und ber Beifall ber nicht geringen Ungahl von Edelbenkenben nicht geeignet fein follte, Guch in Gurem Beftreben fich lohnend gu erweifen, ba er fich gewöhnlich nur paffiv und ftillichmeigend verhullt, fo bebenft: bag jener erbas bene Menfchenfreund , als Er fiegreich die Feffeln des Tobes gerbrochen , ju feinen Jungern unerkannt fagte: "Ihr Rleinglaubigen! mußte nicht Chriffus leiben, und alfo in feine herrlichfeit eingehen?" Er hat hierburch unwidersprechlich dargethan, baf unfere irdifche laufbahn nur ale Borbercitung eines herrlichen, aller torperlichen Gebrechlichkeit enthobenen Dafeins ju betrachten ift, wo bie innere Beruhigung ber Augend in ungetrubter gulle, ale gobn unferes Beftrebene, unfer ganges Befen verherrlichen in ununterbrochener Stufenreihe und unaufborlichen Beitraumen befelis Gelbft Die, wenn auch in feltenen Fallen traurige Erfahrung Des Rudfalls eines ober bes andern Individuums jur fruberen Unart, burfte Guern Gifer nur fleigern, in Betracht beffen, bag unfere Religione-Grundfage bas Bergweifeln an bem guten Erfolge ber Ermahnung und bes guten Beispiele gang quefdliefen, und in ber Parabel vom verlornen Schaaf ben guten Sirten bie neun und neungia Schaafe verlaffen laft, um bas verlorne in ber Bufte aufzusuchen, und baffelbe freudig auf feine Schultern gelegt, ber getreuen heerde einverleibend, und mit ber troffreiden Ermahnung und Buficherung foliegend: "Bahrlich, fage ich Guch, alfo wird im himmel und unter ben Engeln mehr Freude fein uber einen Gunder, ber Bufe thut, als uber neun und neunzig Gerechte, die der Bufe nicht bedurfen." din Dichtmitglied Des Magigteite-Bereins.

<sup>8)</sup> Sonntag ben 27. April erstes großes Garten-Ronzert. Anfang 4Uhr Nachmittag. Entrée 2½ Sgr. Herren können zwei Damen entréefrei einführen. Die Sange sind vollkommen trocken, die Nachtigall schlägt und die Baume werden so getrieben, daß sie Sonntag wahrscheinlich bluben. Ich werde alles aufbieten, um stets schnell und gut zu bedienen und bitte um recht zahlreichen Besuch, indem ich im Sommer fur den Winter mit einsammeln muß.